## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag den 17. December 1832.

Ungefommene Fremde vom 14. December 1832.

Hr. Erekutor Lenartowski aus Samter, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutst. Palifzewski aus Gebicz, Hr. Friedenkrichter Berendes aus Schrimm, Hr. Pachter Urbanowicz aus Szapkowo, I. in No. 168 Wafferstraße; Frau Generalin Dombrowska aus Winagora, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutst. Kurowski aus Dufzno, Hr. Gutst. Libifzewski aus Wierzyc, Hr. Gutst. Aurowski Szczobrowo, Hr. Gutst. Madziminski aus Eerekwice, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter Studniarski aus Szerniejewo, I. in No. 384 Gerberstraße;

Proflama. Ueber den Nachlaß des zu Kotomierz, verstorbenen Kreisraths und Gutsbesitzers Franz Ludwig v. Loga ist unterm 23. Januar d. J. der erbschaftliche Liquidations Prozeß eröffnet worden. Es werden daher alle unbekannte, so wie folgende ihrem Wohnorte nach unbekannte Nachlaßgläubiger, als:

- 1) ber Andreas und Joseph v. Mos segenski,
- 2) die Erben ber Bona v. Wyfocka,
- 3) ber Graf Stanislans v. Czapsti,

hierburch aufgefordert, in dem auf ben 5. Januar-1833 Bormittags 9 Uhr bor bem Herrn Ober - Appellations-Gerichts - Affessor Sedlaczek in unserm Instruktionszimmer anberaumten Ter-

Proclama. Nad pozostałością zmarłego w Kotomierzy Radzcy po-wiatowego i dziedzica dóbr Franciszka Ludwika Logi otworzony został dnia 23. Stycznia roku bieżącego process sukcessyino-likwidacyjny; zaczem zapozywają się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, iako też następujące z pobytu swego zamieszkania niewiadome osoby, iako to:

- 1) Andrzéy i Józef Moszczeńscy,
- 2) Sakcessorowie Bony Wysockiey,
- 3) Hrabia Stanisław Czapski, ażeby w terminie na dzień 5ty Stycznia 1833 roku zrana o godzinie gtey przed Ur. Sedlaczek Assessorem Sądu Appellacyinego w na.

mine entweder in Perfon ober burch ge= fettlich zuläffige Mandatarien, wozu ibnen Die Juftig = Commiffarien Schopfe, Schulz und Bogel in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liquidiren und zu bescheinigen, wibri= genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart, und mit ih= ren Forberungen nur an basjenige mer= den verwiesen werden, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bugleich werden alle biejenigen Perfo, nen, welche etwas an Geld, Sachen, Effetten ober Briefichaften, welche gur Maffe gehoren, hinter fich haben, aufgeforbert, Diemanden folche gu verab= folgen, vielmehr uns davon fofort Un= zeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte, an unfer Depo= fitorium abzuliefern, widrigenfalls bas illegal Ausgeantwortete für nicht gesche= ben geachtet, und gum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gegenftande ober Sachen diefelben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfandes; und an= bern Rechts fur verluftig erflart werben wird.

Bromberg, ben 3. Geptember 1832. Ronigl, Preug. Landgericht.

denie dey praed trasell and has

esserem Sada Armedacha co w us

széy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście tub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke Szulca i Vogla przedstawiamy, staneli'i pretensye swoie podali i likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i z swemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakoby się po zaspokoie. niu zglaszaiących się wierzycieli z

massy pozostać mogla,

Zarazeni zaleca się wszystkim tym osobom, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, esfekta, papiery, lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ažeby takowych nikomu niewydawali, ale raczey o nich natychmiast nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nichmają cych, do naszego Depozytu złożyli, a coby nielegalnie wydanem zostalo, za nienastąpione uważanem i powtórnie na korzyść massy ściągnionem będzie. Jeżeliby zaś posiadacz tako: wych przedmiotów albo rzeczy one zamilczał, natenczas za utracaiącego, także wszystkie do nich maiące prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and properties around the con-

Subhaftationspatent. Das im Rrobener Greife belegene, gerichtlich auf 47,407 Rthl. abgeschätzte abliche Gut Golejewfo ober Czeftram cum pertinentiis Golejewo und Olbina, worguf bas Lebtagerecht für Die Athanafia geborne v. Rogalinsta verwittwete v. Bronifo= wafa haftet, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und es find hierzu die Bietungstermine auf ben 15. December b. 3., den 16. Marg 1833, und der peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, vor bem herrn Landgerichte = Rath 2Bolff Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Befitfahigen Raufern werden diefe Termine mit ber nachricht bekannt gemacht, baß in bem letten Zermine bas Grunds fluck bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Musnahme zulaffen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe, welche zu feder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden kann, vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Franftadt, ben 20. August 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim polożone, sądownie na 47,407 tal, ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalinskich owdowiałéy Bronikowskiéy iest zapisane, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Grudnia r. b., dzień 16. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwca 1833, zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ediktal Citation. Die Ausfertigung des Hopothekenscheins, welcher ber Kirche zu Lache von dem daselbst unter No. 2. belegenen, dem Schulzen Lorenz Pokatsti gehörigen Freischuszenz gute, wegen des darauf für dieselbe sub Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen Capitals von 100 Athl. nebst Ausfertigung der Verhandlungen vom 10. Mai 1820, 14. November 1823 und 22. August 1827, unterm 2. März 1829 ertheilt worden, ist angeblich verloren gegangen, und soll auf den Antrag des Pfarrers Kirchner zu Lache amortisiert werden.

Es werden bemnach die Inhaber bicfes Sppothefenscheins oder beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in deren Rechte getreten find, aufgeforbert, ihre etma= nigen Unspruche aus bem gebachten Supothekenscheine fofort und spateftens in bem auf den 14. Februar 1833 fruh um 9 Uhr vor dem Deputirten Dber = Landesgerichts = Referendar Baron b. Richthofen in unferm Gerichtslofale anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unspruchen an die oben erwähnte Poft werden praffudirt werden, ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Amortisation des Sypothefens scheins vom 2. Marz 1829 ausgesprochen werden wirb.

Frausiadt, ben 25, Oktober 1832. Königl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny, Expedycya wykazu hypotecznego, która kościołowi w Szmieszkowie z sołectwa tamże pod No. 2. położonego, Wawrzynowi Pokatzkiemu sołtysowi należącego, względem kapitału na tymże pod Rubr. HI. No. 3. zaintabulowanego kościelnego w ilości 100 tal. wraz z expedycyą czynności z dnia 10. Maia 1820., 14. Listopada 1823. i 22. Sierpnia 1817. r., pod dniem 2. Marca 1829. r. udzieloną została, podłag podania się zagubiła i ma bydź na wniosek JXiędza Kirchner w Smieszkowie amortyzowaną.

Wzywaią się przeto posiadacze tegoż wy kazu hypotecznego lub tychže sukcessorowie, cessyonaryusze lub którzy w ich prawa nastąpili, ażeby z pomienionego wykazu hypotecznego mieć mogące pretensye natychniast a naydaley w terminie na dzień 14. Lutego 1833. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu naszego w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do pomienionéy summy prekludowani bedą, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i amortyzacya wykazu hypotecznego z dnia 2. Marca 1829. r. zawyrokowaną zostanie.

w Wschowie, d. 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Boitralcitation. Nachbem auf ben Untrag eines Mealglanbigers über bie funftigen Ranfgelder bes im Arbbener Kreife gelegenen, bem Raymund v. Bronifomefi gehorigen, und gerichtlich auf 32,433 Rthl. 18 Gar. 4 Pf. abgefchat= ten adlichen Guts Sworowo, wozu bas Out Drogi als eine Attineng gehort, ber Liquidations = Progef mit ber Mittage = fiunde des heutigen Tages eroffnet worben ift, so werden alle diejenigen, welche an gedachte Kaufgelber Realanfprüche gu haben vermeinen, bierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 9. Sanuar 1833 Vormittage um 8 Uhr vor bem Deputirten Dber : Landes : Gerichts= Referendaring Baron v. Richthoven ans gefetten Liquidatione Termine entweber in Perfon ober durch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre vermeinten Unspruche anzugeben, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel darüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll ju verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine ausbleibenben und bis zu demfelben ihre Ansprüche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Unspruchen an die Grundftucke ober beren Raufgelder ausgeschloffen und ihnen deshalb fowohl gegen die Raufer, als ge= gen die übrigen Greditoren, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Per-

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad przyszłą summą szacunkową w powiecie Krobskim położonych Winu Rajmundowi Bronikowskiemu należących i sądownie na 32433 Tal. 18 sgr. 4 fen. ocenionych dobr salacheckich Sworowa, do których wieś drogi iako Attinens należy, process likwidacyiny z godziną południową dnia dzisieyszego otworzonym zostal, przeto wszyscy, którzy do pomienionéy summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaią, ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 9. Stycznia 1833., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthoven Referendaryuszem Sądu Głównego nazna. czonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, swoie mniemane pretensye podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do pomienionych dobr lub summy szacunkowey tychże zostaną wyłączeni i im wtey mierze wieczne milezenie, tak względnie nabywcy tych dóbr iako i drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podziefon wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Lauber und Mittelstädt als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustabt, ben 6. September 1832.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Poiktalcitation. Auf ben Untrag ihrer Geschwifter werben Die brei Gebruber Valentin, August und Jakob Mar= fert, welche vor ohngefahr 30 Jahren von Zaborowo auf die Wanderschaft ge= gangen, feit biefer Beit aber verschollen find, oder beren unbefannte Erben bier, durch offentlich vorgeladen, binnen 9 Monaten, und fpateftens in bem auf den 1. Oftober 1833 Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber , Landes . Gerichts = Referendarius Schottfi biefelbft auftebenden peremtorie fchen Termine entweder perfonlich oder burch julaffige Bevollmachtigte in un= ferm Parteienzimmer gu erfcheinen, und über ihr Leben und ihren Aufenthalt Mus= funft zu geben, widrigenfalls fie fur todt erflart werben follen, und ibr Dach= laß ihren nadiften befannten Erben quer= fannt werben wirb.

Fraustadt, ben 19. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

loną zostanie, nakazanem będzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Lauber i Mittelstaedt Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 6. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapczew edyktalny. Na wniosek rodzeństwa swego zapozywaią się ninieyszém bracia Walenty, Augustyn i Jakob Markertowie, którzy przed około 30 laty z Zaborowa na wędrówkę wyszli, od tego czasu zaś. znikli, lub tychże niewiadomi sukcessorowie, aby się w przeciągu 9. miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 1. Października 1833. r, zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryu. szem Sądu Głównego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upowažnionych pełnomocników stawili i o ich życiu i pobyciu wiadomość zdali, albowiem w razie przeciwnym za nieżyiących uznani będą a ich pozostałość ich naybliższym wiadomym sukcessorom przysądzoną zostanie.

Wschowa, d. 19 Listopada 1832, Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung Es foll das in ber Kreis-Stadt Meserig unter der Nro. 82. gelegene, den Seisensieder Spillersschen Erben gehörige, 1124 Mthlr. 16 sgr. 6 pf. taxirte Wohnhaus nebst Hofsraum und Stallung auf den Antrag der Erben difentlich an den Meistbietenden in dem hier am 12. Januar 1833. vor dem Landgerichts. Affessor Hoppe ansstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden.

Die Tare und bie Kaufbebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Meserit, den 171 September 1832. Konigt. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowem Międzyrzeczu pod liczbą 82. leżące, sukcessorom niegdy mydlarza Jana Bogumiła Spiller należące i sądownie na 1124 Tal. 16 sgr. 6 fen. ocenione, będzie na wniosek sukcessorów wraz z podworzem i stayniami w terminie na dzień 12. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Tanę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Verlobung unserer Tochter Wilhelmine mit bem herrn Ifibor Behr aus Lobsens beehren wir und Freunden und Verwandten ergebenft angusteigen. Posen, ben 12. December 1832.

Abr. Asch. R. Asch.

Mis Verlobte empfehlen fich

Bilhelmine Ufch. Isidor Behr.

Eisernes emaillirtes Roch= und Rüch en Geschirr (in allen Größen nach Preng. Quart), als: Bratpfannen, Casserollen, Schüsseln, Teller, Tiegel, Topfe, Schmortopfe, Schinfenkessel, Spucknäpfe, Waschbecken ic., ferner alle Arten Palpplatten, Ofentopfe und Wasserkaften zu englischen Rüchen, so auch eiserne Wferdekrippen, Wagenbuchsen, Defen, kleine und große Morser, Glocken, Gewichte, wie mehrere in dieses Fach einschlagende Artikel, sind in unterzeichneter Eisenhandlung porrathig, und werden zu billigen Preisen verkauft.

M. J. Ephraim, (Pofen) am alten Martt Do. 79.e der hauptwache und Stadtwaage gegenüber.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>5 December,                                                 |                                                        | Freitag den<br>7. December.                                    |                                                                          | Montag den<br>10. December. |                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                           | dis<br>Atl.fgr.pf                                      | von<br>Mir.fgr.vf.                                             | bis<br>Musarre                                                           | von<br>Merfar.vf.           | bis<br>Neu-Igr.vi.                    |
| Meizen der Scheffel | 1 17 6<br>1 20 -<br>- 15 -<br>- 28 -<br>- 8 -<br>- 15 -<br>3 15 -<br>1 15 - | 1 2 6<br>- 21 3<br>- 16 3<br>1<br>1 2 -<br>9 -<br>20 - | 20 —<br>- 15 —<br>- 28 —<br>1 — —<br>- 8 —<br>- 17 —<br>3 IO — | 1 3 —<br>— 22 —<br>— 16 3<br>1 — —<br>1 2 —<br>— 9 —<br>— 18 —<br>3 15 — | -   28                      | 16 3<br>1<br>1 2 -<br>- 9 -<br>- 18 - |